# Amtsblatt

a n r

# Lemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy

Gazety Lwowskiej.

85. April 2006.

Nº Pã

25. Mwietnia 1866.

#### Oesterreichisches Freiwilligenkorps für Mexiko.

Es wird hiemit bekannt gegeben, daß gegenwärtig bei fämmtlicken löbl. k. k. Ergänzungsbezirks - kommanden der Monarchie die Anwerbung von Freiwilligen für das kaiserl. mexikanische Korps vorgenommen mird. Die Anzuwerbenden haben die legalen Ausweise darüber, daß sie der österreichischen Militär-Dienstpslicht bereits vollkommen genügt oder derfelben nicht mehr unterliegen, beizubringen.

Der kais, mexikanische Militär-Revollmächtigte in Wien. (671—2)

(706) Obwieszczenie.

Nr. 1317. Ze strony Dyrekcyi gasicyjskiego Towarzystwa kredytowego obwieszcza się niniejszem, ze na podstawie §fu 63 ustaw kapitały 9302 zł. 2 kr. w. a. i 2500 zł. wal. austr. listami zastawnemi z większej sumy 10.000 złr. m. k. i 2500 zł. w. a. na hypotekę dóbr Płomie z przyległościami, kożuszne i Pysoczany w chwodzie sanockim połażonych, z tego Towarzystwa wypożyczone, z dniem 30. czerwca i 31. grudnia 1864 jeszcze pozostałe, wraz z odsetkami i nalezytościami podrzednemi, właścicielce tych dóbr wypowiedsiane zostają z tym dodatkiem, ażeby w przeciągu sześciu miesięcy takowe pod rygorem egzekucyi, mianowicie licytacyi dóbr hypotece podległych, do kasy galic. Towarzystwa kredytowego były złożone

We Lwowie, dnia 29. marca 1866.

(707) Obwieszczenie. (1

Nr. 1218. Ze strony Dyrekcyi galicyjskiego Towarzystwa kredytowego obwieszcza się niniejszem, ze na podstawie §. 63 ustaw kapitał 921 zł. 42½ kr. w. a. listami zastawnemi z wiekszej samy 1000 złr. m. k. na hypotekę dóbr Osławica w obwodzie Sanockim położonych, z tego towarzystwa wypożyczony, z dniem 31. grudnia 1864 jeszcze pozostały, wraz z odsetkami i należyte i nodrzędnemi, właścicielce tych dóbr wypowiedziany zostaje, z tym dodatkiem, ażeby w przeciągu sześciu miesięcy ta kowy pod rygorem egzekucyi, mianowicie licytacyi dóbr hypotece podległych, do kasy galicyjskiego Towarzystwa kredytowego był złozony.

We Lwowie, dnia 29, marca 1866.

(705) © 5 i f t. (1

Mr. 3828. Bom Stanislauer f. k. Kreisgerichte wird allen auf den zum Grn. Johann Robert zw. N. Torosiewicz eigenthümlich geshörigen, im Kolomeaer Kreise gesegenen Gütern Kujdauce mit ihren Forderungen versicherten Glänbigern hiemit befannt gegeben, daß von der k. k. Grundentlastunge-Bezirks Kommission in Kutty Mr. 11 mittelst Entschädigungs Anspruchs vom 31. Juli 1855 auf diese Güter ein Urbarial: Entschädigungs Kapital Biertausend Reunhundert Achtstaugend Reunfundert Achtstaupen Reun Beurg Gulden 25 fr. B. genegamittelt morben sei

dig und Reun Gulden 25 fr. RM. ausgemittelt worben fei. Ge werben baher fammtliche mit ihren Forderungen auf diesen Gütern rersicherten Gläubiger aufgefordert, entweder mundlich bei der zu diesem Zwecke hiergerichts bestehenden Kommisober schriftlich burch das Einreichungs = Protofoll diefes f. f. Kreisgerichtes ihre Anmeldungen, unter genauer Angabe des Bor- und Zunamens und Wohnortes (Sausnummer) des An-als auch ber allenfälligen Zinsen, insoweit dieselben ein gleiches Pfandrecht mit bem Kapitale genießen, unter bucherlicher Bezeichnung der angemelbeten Boft, und wenn der Anmelder seinen Aufenthalt außer bem Sprengel Diefes f. f. Kreisgerichtes bat, unter Mamdastmachung eines daselbst befindlichen Bevollmächtigten zur Annahme ber gerichtlichen Borladungen, widrigens dieselben lediglich mittelft der Post an ben Anmelber, und zwar mit gleicher Rechtswirkung wie bie du eigenen Sanden geschehene Buftellung wurden abgefendet werden, chen, widrigens der sich nicht meldende Gläubiger bei der seiner Zeit dur Bernehmung der Interessenten zu bestimmenden Tagsatzung nicht mehr gehört, er in die Ueberweisung seiner Forderung auf das Grundschtlassen. Entlastungs-Kapital nach Maßgabe der ihn treffenden Reihenfolge einwilligend angeschen werben wird, und bas Recht jeder Ginwendung und jedes Rechtsmittel gegen ein von den erschienenen Interessenten im Sinne bes S. 5 bes Patentes vom 25. September 1850 getroffenes Uebereinkommen unter der Voraussetzung verliert, baß seine Forderung nach Maßgabe ihrer bücherlichen Rangordnung auf das Entlastungskapital

überwiesen worden, oder nach Maßgabe bes §. 27 bes faiferlichen Patentes vom 8. November 1853 auf Grund und Boden versichert geblieben ist.

Stanislau, am 16. April 1866.

 $(703) \qquad \qquad \mathbb{E} \quad \mathbf{d} \quad \mathbf{y} \quad \mathbf{k} \quad \mathbf{t}. \tag{1}$ 

Nr. 9658. C. k. sąd krajowy Iwowski niniejszym edyktem uwiadamia Waleryę liennemann, iż masa spadkowa po Karolu Gayer przez swego kuratora przeciw niej pozew o zapłacenie sumy 500 zł. w. a. w obligacyach indemnizacyjnych z p. n. i usprawiedliwienie prenotacyi tejże sumy w stanie biernym realności we Lwowie pod l. 146 i 147½/4 połozonych uzyskany na dniu 21go lutego 1866 do l. 9658 wytoczyła, w skutek którego termin do ustnej rozprawy na dzień 30. kwietnia 1866 roku o godz. 11tej rano wyznaczonym został.

A że miejsce pobytu pozwanej Waleryi Hennemann nie jest wiadomem, przeto ustanawia się onejże na jej koszta i niebezpieczeństwo p. adwokat Dr. Madejski za kuratora, p. adwokat Dr. Roiński jego zastępcą.

Oraz wzywa się pozwaną, aby na tymże terminie albo sama stanęła, albo ustanowionemu kuratorowi środki obrony wcześnie przed terminem podała lub też innego obrońcę sobie wybrała i tegoż sądowi wymieniła, inaczej skutki tego zaniechania sama sobie przypisze.

Lwów, dnia 10. marca 1866.

(698) Obwieszczenie (2

Nr. 785. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Sanoku niniejszem wiadomo czyni, iż celem ściągnicnia wierzytelności 1116 zł. w. a. z większej, 1200 zł. z odsetkami po 5% od 5. czerwca 1862 kosztami sporu i egzekucyi na rzecz p. Antoniego Schenek przeprowadzoną zostanie dnia 25. maja 1866 o godzinie 10 przed południem przymusowa sprzedaż realności małżonków Wojciecha i Maryi Lisow pod l. konskr. 60 i 316 w Sanoku, na którym takowa nawet poniżej ceny szacuakowej sprzedane będą.

Bliższe warunki sprzedaży, które na podstawie porozumienia się wierzycieli względem wadyum w tej mierze ułożono, iż takowe nawet w asygnatach banku anglo-austryackiego lub towarzystwa eskontowego niższo-austr. w Wiednia złożone być może, dalej ekstrakt tabularny i akta oszacowania przejrzeć można w tutejszej rocietycturze.

straturze.

Z c. k. sadu powiatowego.

Sanok, dnia 4. kwietnia 1866.

(697) © d i f t. (2)

Mr. 123. Bom f. f. Bezirkögerichte Kalusz wird den Abmesenden und dem Mohnorte nach unbefannten Rebeka Reisel zw. N. Aschkanazy, Maria Kosenberg, Sussmann Ralpern, Pinkas Halpern, Pessel Bakaban, Chaim Wolf zw. N. Jäge, Chane Lea zw. N. Samueli, Moses Eukes, Reisel Schiler und Reisel Fränkel befannt gezgeben, daß David Steinfelsen wider diefelben, dann wirer Moses Byk, Finkel Gelb und Salamon Schutzker hiergerichts eine Klage wegen Löfdung der auf der Realität CNr. 313 — 314 in Kalusz zu Gunsten des Moses Aschkanazy intabulirten Forderung pr. 200 fl. KM. überreicht habe, welche gleichzeitig zum mündlichen Versahren auf den 18. Juli 1866 Vermittags 9 Uhr defretirt worden sein.

Es werden demnach die genannten Abwesenden, für welche unter einem zum Kurator ad actum der h. o. Insafe Isaak Falk bestellt wurde, aufgefordert, zur rechten Beit entweder selbst zu erscheinen. oder die erforderlichen Behelse dem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu wählen, und diesem Gerichte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheidigung dienlichen vorschriftsmaßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem sie sich die aus deren Berabsaumung

entstehenden Folgen felbst betjumeffen haben merben.

Vom f. f. Bezirfsgerichte. Kałusz, am 13. Februar 1865.

(689) Obvieszczenie. (2)

Nr. 1312. Ze strony Dyrekcyi galicyjskiego Towarzystwa kredytowego obwieszcza się niniejszem, że na podstawie §. 63 ustaw kapitał 2230 złr. 48 kr. m. k. listami zastawnemi z większej samy 3200 złr. mon. konw. na hypotekę dóbr Flatyaszowa Wola położonych, z tego Towarzystwa wypożyczony, z dniem 1. stycznia 1865 jeszcze pozostały, wraz z odsetkami i należytościami podrzędnemi właścicielowi tych dóbr wypowiedziany zostaje, z tym dodatkiem, ażeby w przeciągu sześciu miesięcy takowy pod rygorem egzekucyi, mianowicie licytacyi dóbr hypotece podległych, do kasy galic. Towarzystwa kredytowego hył złożony.

We Lwowie, dnia 29. marca 1866.

672) Sizitazions = Kundmachung.

DESCEN

Mr. 533. Mit Genehmigung des hohen Kriegsministeriums vom 23. März 1866, Abtheilung 8, Nr. 688, intimirt mit der hohen Lanbes-General-Kommando-Berordnung ddto. Lemberg 29. März 1866 Abtheilung, 6 Nr. 253, bringt die Lemberger k. k. Gente = Direkzion hiermit zur öffentlichen Kenntniß, daß am Mittwoch den 9. Mai 1866 Wormittag um 10 Uhr in der Genie = Direkzionskanzlei (Wallgasse Nr. 291½ 2ten Stock, ebemaligen Mikolasch'schen Hause) eine Liziztazions-Berhandlung im Wege schriftlicher Offerte wegen Entreprise-Bau einer zweiten neuen gedeckten Reitschule in Lemberg mittelst Perzenten=Nachlaß von der auf Grundlage der diesbezüglichen bierämtlichen Grundpreise berechneten und mit 20.195 fl. 20 fr. veranschlagten Bausumme abgehalten werden wird.

Die naberen Ligitagionsbedingungen, fo wie das Glaborat, konnen bei ber hiefigen Genie = Direkzion von 9 Uhr Bormittags bis 1 Uhr

Nachmittage beliebig eingesehen werden.

Lemberg, ben 11. April 1866.

(692) E d y k t. (3)

Nr. 6668 (x 1866. C. k. sąd krajowy lwowski uwiadamia niniejszem p. Eustachego Czarneckiego, że przeciw niemu na dniu 10. kwietnia 1850 do l. 10291 spadkobiercy po Floryanie Czarneckim pozew o zapłacenie sumy 2662/3 duk. usprawiedliwienie prenotacyi uchwałą z d. 31. marca 1849 do l. 6811 dozwolonej wytoczyli, i że do ustnej rozprawy termin na dzień 30. kwietnia 1866 godz. 11 przed południem wyznaczono.

Gdy miejsce pobytu pozwanego nie jest wiadome, ustanawia mu się kuratora w osobie p. adwokata Dr. Czaykowskiego z sub-

stytucyą p. adwokata Dra Smolki. Lwów, dnia 3. marca 1866.

Edykt. (3)

Nr. 6667 ex 1866. C. k. sad krajowy lwowski awiadamia niniejszem pana Eustachego Czarneckiego, że przeciw niemu na dniu 10. kwietnia 1850 do l. 10299 spadkobiercy po Floryanie Czarneckim pozew o zapłacenie sumy 400 duk. i usprawiedliwienie prenotacyi uchwałą z dnia 31. marca 1849 do l. 6811 dozwolonej wytoczyli i że do ustnej rozprawy termin na dzień 30. kwietnia 1866 godzinie 11tej przed południem wyznaczono.

Gdy miejsca pobytu pozwanego nie jest wiadome, ustanawia mu się kuratora w osobie p. adwokata Dra. Czaykowskiego z sub-

stytucyą p. adwokata Dra Smolki.

Lwów, dnia 3. marca 1866.

(3) Ginberufunge = Sbift.

Rr. 6867. Jacob Kronfeld im Jahre 1845 geboren, nach Brzezany zuständig, welcher sich unbefugt in der Moldau aufhält, wird hiemit aufgefordert, binnen sechs Monaten von der ersten Einschaltung dieses Ediktes in der Landes Beitung in seine Heinechaltung dieses Ediktes in der Landes Beitung in seine Heinechalt zu rechtfertigen, widrisgens gegen ihn nach dem a. h. Patente vom 24ten März 1832 versfahren werden würde.

Bom f. f. Bezirksamte.

Brzeżany, am 12. März 1866.

Edykt powołujący.

Nr. 6867. Wzywa się niniejszem Jakóba Kronfeld w roku 1845 urodzonego a do Brzezan przynależnego, który bez upoważnienia w Mołdawii przebywa, ażeby w przeciągu sześciu miesięcy od dnia pierwszego umieszczenia niniejszego edyktu w Gazecie krajowej do kraju powrócił i swą nielegalną nicobecność usprawiedliwił, inaczej przeciw niemu podług przepisów najwyzszego patentu z dnia 24. marca 1832 roku postąpiono będzie.

Z c. k. urzędu powiatowego.

Brzeżany, dnia 12. marca 1866.

(690) Obwieszczenie. (8

Nr. 1313. Ze strony Dyrekcyi galicyjskiego Towarzystwa kredytowego obwieszcza się niniejszem, że na podstawie §. 63 ustaw kapitały 1990 zł. 4600 zł. w. a listami zastawnemi na hypotekę dóbr Dobrzanka w obwodzie Sanockim położonych, z tego towarzystwa wypozyczone, z dniem 1. stycznia 1865 jeszcze pozostałe, wraz z odsetkami i należytościami podrzędnemi właścicielowi tych dóbr wypowiedziane zostają, z tym dodatkiem, ażeby w przeciągu sześciu miesięcy takowe pod rygorem egzekucyi, mianowicie licytacyi dóbr hypotece podległych, do kasy galic. Towarzystwa kredytowego były złożone.

We Lwowie, dnia 29. marca 1866.

(681)

Kundmachung.

Mr. 877. Bom Bolechower f. k. Bezirksamte als Gerichte wird biermit verlautbart, es werde über Ersuchschreiben des Samborer f. k. Kreisgerichtes vom 28. Februar 1866 3. 2692 zur Hereinbringung der durch Beiruch Lusthaus wider Michael Jużków mit der Zahlungs-auslage des Samborer f. k. Kreisgerichtes vom 15ten Februar 1865 Zahl 1534 erstegten Wechselsumme von 65 fl. öst. Währ. sammt 6% Zinsen vom 2ten Februar 1865, der Gerichtskosten von 5 fl. 37 fr. und der Exekuzionskosten von 3 fl. 50 fr., 3 fl. 94 fr., 15 fl. 93 fr., 4 fl. 86 fr., 3 fl. 81 fr. öst. W. die exekutive Feilbiethung der dem Michael Jażków gehörigen in Bolechow ruski sub CNr. 5 gelegenen und feinen Tabularkörper bildenden Realität am 28. Juni 1866 und 27. Juli 1866 jedesmal um 10 llhr Vormittags unter nachstehenden Lizitazionsbedingungen vorgenommen werden:

1. Zum Ausrufspreise wird ber nach dem Schähungsprotofolle ddto. Bolechow 30ten August 1865 gahl 3431 erhobene Werth per

280 fl. 40 fr. öft. DB. angenommen.

2. Jeder Kauflustige ift verbunden 10% des Ausrufspreises des Schätzungswerthes als Wadium zu handen der Lizitazionekommiffion zu e-legen, welcher Betrag dem Ersteher in den Kaufschilling eingerechnet, ten übrigen Lizitanten aber sofort zurückgestellt werden wird.

Sollte diese Realität beim ersten Termine nicht über den Schägungswerth veräußert werden, so wird dieselbe beim zweiten Ter=
mine auch unter dem erhobenen Schätzungswerthe an den Meistbiethen=
ben verkauft werden. Die übrigen Lizitazionsbedingungen so wie auch
das Protokoll über die Beschreibung und Schätzung dieser Realität
können in der hiergerichtlichen Registratur eingeseben werden. Bezüg=
lich der auf dieser Realität aushaftenden Lasten und Steuern werden die Kauflustigen an das k. k. Steueramt in Bolochow gewiesen
werden.

Sievon wird Beiruch Lusthaus, Michailo Juzkow, so wie auch diejenigen, benen der Feilbiethungsbescheid aus was einer Ursache gar nicht oder nicht genug zeitlich zugestellt werden konnte, durch den gleich= zeitig in der Berson des Hrn. Simon Kostliwy aus Bolechow bestell=

ten Kurator verständigt.

Bom f. f. Bezirkegerichte.

Bolechow, ben 7. April 1866.

(700) © b i t t. (2)

Mr. 3501. Vom f. k. Bezirksamte als Gericht zu Kozowa wird hiemit dem vom Aufenthalte unbefannten Herrn Grafen Stanislaus Potocki Grundherr von Brzezavy bekannt gegeben, daß unterm 18. Dezember 1865 Z. 3501 Salamon Frisch aus Bursztyn gegen densselben eine Klage auf Zahlung von 262 fl. 80 fr., 306 fl. 60 fr., 90 fl., 27 fl. und Rückfteslung von 1000 fl. KM. in Nazional Anslehens = Obligazionen aus dem Packevertrage bezüglich des Gutes Olesin überreicht habe, worüber zur summarischen Verhandlung die Tagsfahrt auf den 23. Mai 1866 hiergerichts angemeldet wurde.

Bur Vertretung des grn. Belangten murde nun ein Kurator in der Berfon des grn. Abvokaten Dr. Wolski in Brzezany bestellt, und der herr Belangte wird angewiesen, einen Vertreter für sich zu bestellen, als sonst der Rechtsstreit mit dem Kurator burchgeführt und

entschieden werden wird.

Dom f. f. Bezirksamte als Gericht.

Kozowa, am 20. Februar 1866.

699) © 5 i f t (2)

Mr. 6995. Das f. f. Kreisgericht in Stanisławów gibt dem, dem Wohnorte nach unbekannten Johann Kalmucki kund, daß wider ihn der Zahlungsauftrag am 18. April 1866 3. 6995 über die Wechzelfumme pr. 1500 fl. öft. W. für den Wechselgläubiger Georg Hnidy erlassen und dem für Johann Kakmucki aufgestellten Kurator Herrn Advokaten Dr. Kwiatkowski mit Substituirung des Hrn. Abvokaten Dr. Bardasch zugestellt wurde.

Vom f. f. Kreisgerichte.

Stanisławów, am 18. April 1866.

Nr. 4473. Vom f. k. Kreisgerichte in Tarnopol wird der Feige Baral bekannt gemacht, daß über Ausuchen des Isaac Sasir gegen dieselbe der Austrag zur Zahlung der Wechselsumme von 64 fl. 16 kr. öfterr. Währung s. N. G. am 21ten März 1866 Zahl 3615 erlassen worden ift.

Da ber Wohnert der Feige Baral unbekannt ift, so mird bers felben der Herr Advokat Dr. Weisstein mit Substituirung des Hrn. Dr. Kozminski zum Rurator bestellt, und demfelben der oben ange-

führte Zahlungsauftrag zugestellt. Tarnopol, am 16. April 1866.

### Anzeige Blatt.

## Vorzüglichster Käse

(frommage à la Gruyère)

wird geliefert, der Wiener Zentner mit 26 fl. gegen baar, franco Bahnhof Königgraz, von der Domane Direkzion Sadova, Post Nechanic in Böhmen. (653-2)

### Doniosichia Drywatno.

Wegen Beränderung sind noch sehr gut erhaltene Mobel billig zu verfausen. — Das nähere in der Lemberg - Czernowitz Bau - Unternehmung - Kanzlei. — Sixtusken - Gasse Nro. 629 Iten Stock. (688–3)